## Intelligenz-Blatt für das Größherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthausc.

№ 293. Sonnabend, den 7. December 1839.

Ungekommene Fremde vom 5. December.

herr Partif. Sobel aus Glogau, Sr. Raufm, Linder aus Golingen, I. in ber gold. Gand; Br. Defonomie-Commiff. v. Fritiden aus Wongrowis, Br. Pachs ter Rofczunsti aus Minino, Sr. Partif. Rohmann aus Breslau, Sr. Gutebefiger v. Turno aus Dbiegierze, I. im Hotel de Berlin; bie Grn. Guteb. v. Dtodi aus Chwalibogowo und v. Blocifeweft aus Cialfowo, Sr. Pfarrer v. Rozmineft aus Sofolnif, I. im Hotel de Paris; Br. Probft Reichert aus Voln, Wilfe, I. im beutschen Saufe; Frau Guteb. Subert aus Gurowto, Sr. Pachter Feiftel aus Domarganfi, 1. im gold. gowen; die Grn. Guteb. v. Bafrgeweft aus Zabno, v. Ras bonefi aus Rocialfowa-Gorfa und v. Mofzegeneft aus Wiatrowo, I. im Hotel de Hambourg; die frn. Guteb. Graf v. Radolineli aus Jarocin, Graf v. Dotworowefi aus Preffe und v. Stablewefi aus Balefie, Sr. Kaufm. Colmar aus Dagbeburg; I, im Hôtel de Rome; Sr. Gutebesither v. Chlapoweff aus 3bron, Frau Guteb. v. Lipefa aus Diewiez, Die herren Guteb. v. Roczoroweff aus Safin und v. Kowalski jun. ans Wysoda, I. im Hôtel de Varsovie; Hr. Gutsb v. Dzwow= Bli aus Lubienic, Die Brn. Pachfer Miflewicz aus Gieratowo und Rorfoweti aus Czerniejewo, I. in ben brei Sternen.

- 1) Bekanntmachung. Auf den Anstrag ihrer Curatoren und resp. nachsten Berwandten werden nachstehende Bersichollene:
  - 1) bie Geschwister Barbara und Ratarina Borowiat, welche sich vor etwa 30 Jahren von Pozegowo bei Gofin entfernt haben,

Obwieszczenie. Na wniosek kuratorów i respective krewnych swych naybliższych, następnie wymienione osoby zaginione, iako to:

 Barbara i Katarzyna rodzeństwo Borowiak, którzy się od około lat 30 z Pożegowa pod Gostynią oddaliły,

- 2) ber Thomas Fritsch aus Arbben, welcher unter den Preußischen hu= faren in Breslau gedient hat, im Jahre 1803 in Arbben auf Urlaub gewesen, und seitdem verschwunsten ift,
- 3) ber Hanbschuhmachergeselle Carl Frost, welcher por etwa 40 Jahren Wollstein verlaffen, im Jahre 1802 aus Petersburg Nachricht von sich gegeben hat, und seitdem verschol- len ist,

4) bie Johanne Caroline Fuchs aus Moschin, seit etwa 26 Jahren vers schollen,

5) ber Lohgerbergeselle Carl August Gerhardt aus Lissa, welcher etwa im Jahre 1813 auf Wanderschaft gegangen ist, im Jahre 1824 seinen Angehörigen geschrieben hat, baß er sich in ber Colonie Franzberg bei Warschau niedergelassen und seitdem verschollen ist,

6) ber Eigenthumer Christian Sobt aus Raduft, welcher fich vor circa 18 Jahren von bort entfernt hat,

- 7) ber Schneider Wonciech hetmaneli, welcher sich etwa vor 23 Jahren aus seinem Wohnorte But entfernt hat,
- 8) ber Landwehrmann Martin Jaroszczak aus Blotkowo bei Razimierz,
  welcher sich einige Zeit in Lukowo,
  Oborniker Kreises aufgehalten, und
  sich von bort im Jahre 1816 ents
  fernt hat,
- 9) ber Tischlergeselle Joseph Rornadi

- 2) Tomasz Frytsch z Krobia, który przy huzarach pruskich w Wrocławiu służył, w roku 1803 w Krobiu za urlopem był i od czasu tego zaginął,
- 3) Karól Frost rękawicznik, który się od około lat 40 z Wolsztyna oddalił, w roku 1802 z Petersburga o sobie dał wiadomość i od czasu tego zaginął,
- 4) Joanna Karolina Fuchs z Mosiny, od około lat 26 zaginiona
- 5) Karól August Gerhardt z Leszna, który około w roku 1813
  poszedł na wędrowkę, w roku
  1824 do krewnych swych pisał,
  iż się w kolonii Franzbergu pod
  Warszawą uposadnił i od czasu
  tego zaginął,

 Krystyan Hoedt, właściciel z Radusza, który się od około lat 18 ztamtąd oddalił,

 Woyciech Hetmański krawiec, który się od około lat 23 z mieysca zamieszkania swego Buku oddalił,

- Marcin Jaroszczak landwerzysta
   z Złotkowa pod Kaźmierzem,
   który się przez nieiaki czas w
   Łukowie powiatu Obornickiego
   bawił, i ztamtąd w roku 1816
   oddalił,
- 9) Józef Kornacki stalarczyk z Mu-

aus Murowana = Goslin, welcher im Jahre 1805 von Pofen aus auf Wanderschaft gegegangen, und feit, dem verschollen ift,

10) ber Johann Swierczunsti aus Bi= tostaw, welcher fich etwa im Jahre 1818 von bort entfernt, bann fei= nen Aufenthalt in Garafgewo ge= nommen bat, und bann feit mehr als 15 Jahren verschollen ift,

11) ber Tischlerlehrling Johann Chris ftoph Sendlig aus Luboniecer Sau= land, welcher im Jahre 1823 von Peifern, wo er fernte, ausgewan= bert, und feitdem verschollen ift,

12) ber Gebaftian Pawlowicz aus But, welcher im Jahre 1812 gum Mili= tair dusgehoben fein foll, und feit= bem verschollen ift,

ber Unton Niflas aus Mauche, wel-13) cher bor 28 Jahren als Gartner auf Wanderschaft ging, im Jahre 1805 an die Geinigen von Sano= ver aus schrieb, und feitdem ver= schollen ift,

14) ber Joseph Thabeus Michaleti aus Deiefann, welcher im Jahre 1812 gu Mnczewo bei Gnefen biente, und in biefem Jahre jum polnifchen Di= litair ausgehoben fein foll, fich auch bemnachst nach Warschau entfernt hat, und feitdem verschollen ift,

ber Paul Lorenz aus Samter, welcher im Jahre 1806 mit bem pol= nischen Militair ausmarfchirt fein foll, und feitbem verschollen ift,

rowaney Gośliny, który się w foku 1805 z Poznania na węrówkę udał, i od czasu tego zaginał,

10) Jan Swierciński z Witosławia, który się ztamtąd około w roku 1818 oddalił, późniéy w Garaszewie zostawał i tedy od przeszło lat 15 zaginał,

11) Jan Krysztof Seydlitz, uczeń professyi stolarskiéy z olendrów Lubonieckich, który w r. 1823 z Pyzdrów, gdzie w nauce zostawał, wywędrował i od czasu tego zaginał,

12) Sebastyan Pawłowicz z Buku, który w roku 1812 do woyska wzięty być ma, i od czasu tego zaginał,

Antoni Niklas, który przed 28 13) laty się iako ogrodowy na wędrówkę udał, w roku 1805 z Hanowry do krewnych swych pisal, i od czasu tego zaginał,

Jozef Tadeusz Michalski z Ocie. 14) szyna, który w roku 1812 w Ryczewie pod Gnieźnem służył, i w roku tym do woyska polskiego wzięty być ma, następnie się téż do Warszawy udał, i od czasu tego zaginał,

Paweł Lorenz z Szamotuły, który w roku 1806 z woyskiem polskim wymaszerować miał, i

od czasu tego zaginał,

16) ber Loreng Riefiewicz alias Refwig von hier, welcher feit bem Jahre 1817 verschollen ift,

fo wie bie bon biefen Abwefenden etwa auruckgelaffenen unbefannten Erben bier= burch aufgefordert, in bem, an orbents licher Gerichteftelle auf den 15. April 1840 Bormittage 10 Uhr bor bem De= putirten Dber-Landes = Gerichte - Referen= barius v. Colomb anberaumten Termine, ober borber bei bem unterzeichneten Dber= Landes = Gerichte ober in deffen Registra= tur fich perfonlich ober ichriftlich zu melben, bon ihrem geben und Aufenthalt Nachricht zu geben, und barauf weitere Unweifung ju gewärtigen, widrigenfalls bie Berschollenen fur tobt erflart, ihre unbefannten Erben mit bem Unspruche an beren Berlaffenschaften praflubirt, und biefe ben befannten und legitimirten Erben werden ausgeantwortet werden.

Pofen, am 18. Mai 1839.

Ronigl. Preug. Dber-Landes-Gericht; I. Abtheilung.

2) Koiktalvorladung. Ueber den Nachlaß des am 3. Oktober 1826 zu Pudewiß verstorbenen Thomas Mokierski ift heute der erbschaftliche Liquidations= Prozes erdsfuet worden.

Der Termin jur Aumelbung aller Ans fpruche ficht am 22. Januar 1840 Bormittage 10 Uhr por bem Dberskan-

16) Wawrzyn Riekiewicz dawniey Rekwitz tu ztąd, który od roku 1817 zaginał.

iako téż sukcessorowie nieznajomi, którzyby przez rzeczonych nieprzytomnych pozostawieni być mogli, wzywaią się, aby się w terminie na dzień 15. Kwietnia 1840 zrana o godzinie rotéy w mieyscu posiedzeń zwyklych sądowych przed Deputowanym Ur. Colomb Referendaryuszem Głównego Sądu Ziemiańskiego wyznaczonym, lub wprzody w Sądzie podpisanym, albo téż w Registraturze iego osobiście lub pismiennie zgłosili, o życiu i pobyciu swym wiadomość dali i następnie dalszego oczekiwali rozrządzenia, w razie bowiem przeciwnym zaginioni za zmarłych uznani, sukcessorowie ich nieznaiomi z pretensyami do ich pozostalości prekludowani, ostatnie le raczey sukcessorom znaiomym i wy-6/7 legitymowanym wydane zostaną.

Poznań, dnia 18. Maja 1839. Król. Główny Sąd Ziemiański. E. Wydziału.

Zapozew edyktalny. Nad pozostałością zmarłego na dniu 3. Października r. 1826. w Pobiedziskach Tomasza Mokierskiego został dziś process spadkowo likwidacyjny otworzony.

Termin do podania wszystkich prestensyi wyznaczony iest na dzień 22. Stycznia 1840 o godzinie 10téy bes-Gerichte-Referendarine Douglas im Parthetengimmer bes hiefigen Gerichts an.

Die ihrem Mohnorte nach unbekannten Glaubiger:

- 1) bie Georg Tefchenborffichen Erben,
- 2) die Erben der Joseph und Selena von Draminefifchen Cheleute, ale:
- a) Thecla verwittmete v. Draminsta geborne v. Diebzwiedzfa,
- b) Anaftaffa v. Pomoreta geborne v. Dramineta,
- c) Ludowica v. Dembineta geborne v. Dramineta,
- d) Bictor v. Draminefi,

werben zu bemfelben öffentlich vorgelaben.

Wer sich in diesem Termine nicht melbet, wird aller seiner etwanigen Bor, rechte verlustig erklart, und mit seinen Forderungen nur an dassenige, was nach Befriedigung ber sich meldenden Glaubiger von der Masse noch übrig bleiben sollte, verwiesen werden.

Posen den 18. September 1839. Ronigl. Ober = Landed , Gericht; K I. Abtheilung.

przed poludniem w izbie stron tutevszego Sądu przed Ur. Douglas Referendaryuszem Sądu Nadziemiańskiego.

Niewiadomi z pobytu swego wierzyciele:

- 1) sukcessorowie Jerzego Teschendorffa,
- 2) sukcessorowie Józefa i Heleny, małżonków Dramińskich, iako to:
- a) Tekla z Niedzwiedzkich, owdowiała Dramińska,
- b) Anastazya z Dramińskich Pomorska,
- c) Ludowika z Dramińskich Dembińska,
- d) Wiktor Dramiński,

zapozywaią się na takowy publicznie.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracaiącego prawo pierwszeństwa iakieby miał uznany, i z pretensyą swoią li do tego odesłany, coby się po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Poznań, dnia 18. Wrześ. 1839. Król. Główny Sąd Ziemiański Wydziału I,

3) Der Land : und Stadt : Gerichtes Deposital-Rendant Maximilian Rurghals bierselbst und bessen Ehegattin Pauline Erdmuth geborne Stegmann, haben mittelst Ehevertrages vom 24. September b. 3. nach erreichter Großjährigkeit der Letteren die Gemeinschaft der Guter und

Podaje się ninieyszém do wiadomości publicznéy, że Maximilian Kurtzhals, rendant Depozytu tuteyszego Sądu Ziemsko-mieyskiego i małżonka iego Paulina Erdmuth Stegmann, kontraktem przedślubnym z dnia 24. Września r. b. stawszy się des Erwerbes ausgeschloffen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Pofen, am 25. Oftober 1839. Ronigl, Land = und Stadtgericht.

ostatnia pełnoletnią, wspólność maiątku i dorobku wylączyli.

Poznań, dnia 25. Paźdz. 1839.

Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

4) Der handelsmann Joseph Rawiczer und die majorenne hanna hosch beide von hier, baben mittelst Shevertrages vom 20. September d. J. die Gemeinsschaft der Güter und des Erwerbes auszgeschlossen, welches hierdurch zur öffentzlichen Kenntniß gebracht wird.

Rawicz, am 20. Oftober 1839. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Józef Rawiczer (Rawicki) handlerz i pełnoletnia Joanna Hosz z mieysca tuteyszego, kontraktem przedślubnym z dnia 20. Września r. b. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Rawicz, dnia 29. Paźdz. 1839. Król, Sąd Ziemsko-mieyski.

5) Mothwendiger Verkauf. Land = und Stadt = Gericht zu Grätz.

Das der Wittwe und den Erben bes Tischlermeisters Franz Bienert gehörige, hierselbst sub Nro. 216/173 belegene Grundstück, abgeschätzt auf 57 Athlr. 10 sgr. zufolge der, nebst Hypothekenssichein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 23sten Marz 1840 an ordentlicher Gerichtstelle subhaftiet werden.

Grat, den 29. Oftober 1839. Ronigl. Land, und Stadtgericht.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Grodzisku.

Do wdowy i sukcessorów stolarza Franciszka Bienert należący się i tutay pod No. 216/173 położony grunt, oszacowany na 57 Tal. 10 sgr. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym w Registraturze, ma być dnia 23go Marca 1840 w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.

Grodzisk, dnia 29. Paźdz. 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

6) Mothwendiger Verkauf. Land = und Stadt = Gericht zu Krotoschin, ben 19. August 1839.

Das ben Magdalena und Felig Roiemotischen Cheleuten und ben Angela Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Krotoszynie,
dnia 19. Sierpnia 1839 roku.

Nieruchomość do małżonków Magdaleny i Felixa Kociemskich, tudzież und Wonciech Gefdwifter Poblewefi geborige, in ber Stadt Boref sub Do. 122 belegene Grundftud, beftebend in Wohn= baus nebft Bubehor, Garten und 1 Quart Acter, abgefchatt auf 218 Rtlr. 6 Ggr. 8 Df. gufolge ber, nebft Soppothefenschein und Bedingungen in ber Regiftratur ein= ausehenden Tare, foll am 23. Januar 1840 Bormittage 11 Uhr an ordents licher Gerichtsfielle fubhaftirt werden.

Mule unbefannten Real = Pratenbenten werben aufgeboten, fich bei Bermeibung mine ju melden.

do Anieli i Woyciecha rodzeństwa Podlewskich należąca, w mieście Borku pod No. 122 położona, składajaca się z domu mieszkalnego wraz z należytościami, z ogrodu i z pół kwarty roli, oszacowana na 218 Tal. 6 sgr. 8 fen. wedle taxy, mogacéy być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 23. Stycznia 1840 przed południem o godzinie 11téy w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzeoldana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod ber Praclusion spatestene in diefem Ter= uniknieniem prekluzyi zglosili navpóźniéy w terminie oznaczonym.

Bekanntmachung. Bur Austhuung bes auf 149 Riblr. 3 fgr. 6 pf. excl. ber unentgeldlich gu leiftenden Sand = und Spannbienfte, veranschlagten Meubaues der mit Do. 2 bezeichneten Brucke auf ber Landftrafe bon Pofen nach Dhornif auf bem Territorio bes Dorfes Biniary an ben Minbeffforbernden, habe ich im Auftrage ber Roniglichen Regierung einen Termin auf den 20. December cur. Bermittage 11 Uhr im hiefigen Konigf. Landrathe - Umte angefett, wozu ich Unternehmungeluftige mit bem Singufugen einlade, bag Unfchlag und bie Ligitatione-Bedingungen in ben Dienfissunder im Landrathlichen Bureau eingesehen werben fonnen. Pofen, ben 30. November 1839.

Ronigl. Landrath und Polizei Direktor, Regierunge Rath b. Minuotoli.

- Die heute fruh 5 Uhr erfolgte gludliche Entbindung feiner Frau bon einem 8) gefunden Madchen, zeigt gang ergebenft an. Pofen, den 6. December 1839. Der Defonomie = Rath Rruger.
- Bei G. S. Mittler in Pofen ift ju haben: Radicale Beilung ber Bruche von P. Simon. Preis geh. 20 far.

10) Deibnachte-Musftellung. In allen bedeufenben und größeren Stabten bieten fich den Bewohnern um die Weihnachtszeit Musstellungen bon Gegenftanden bar, welche sowohl hinsichtlich ihrer funftlichen herstellung, ale ihrer Qualification ju paffenden Beihnachte = und Reujahre = Gefdenten bas allgemeinfte Intereffe erwecken. Un einer folden Uneffellung, Die bem größten Theile bes gebilbeten Publikums hierfelbft aus eigenem Unschauen in Berlin oder auch aus Mittheilungen bekannt ift, hat es bisher in Dofen gemangelt. Fest überzeugt von dem feinen Beichmad und dem Runfifinn bes hiefigen geehrten Publifums, habe ich es unternommen, auch hier eine folche Beihnachts = Ausstellung, und zwar gang nach Ber-Aner Urt, ind Berf zu fegen. Diefe Ausstellung, welche in einer Reihefolge von zierlichen Buden befteht, Die Die gefchmactvollften Gegenftunde, fowohl gur blogen Unficht, als auch zur kauflichen Auswahl zu den möglichft billigen Preifen enthal= ten, wird im Gaale bes Hotel de Saxe und in ben baran grangenden Bimmern aufgestellt fenn. Alle Runftgegenstande gur Anschauung werden fich inebefondere hervorheben: Der Potsbamer Bahn-Sof, mit ber Ausficht auf die Stadt und einen Theil ber Gifenbahnlinie, mit beweglichen Dampfwagen; ein Indifches Bad mit mehreren gefälligen Transparentstuden. Diefer ergebenen Unzeige fuge ich noch Die Bemerkung bei, daß der Tag der Eroffnung sowohl, als der Gintrittspreis, besonders befannt gemacht werden wird. Carl Rau.

Pofen, ben 4. December 1839.

<sup>11)</sup> Die hiefigen Getreibehandler sinden sich veranlaßt, hiermit anzuzeigen: "daß sie vorläufig ihre Auszahlungen für Getreide-Ankäuse zur Halfte in Louisd'ors, und zur Halfte in Prenß. Courant leisten werden, weil sie beim Berkauf ihres Getreides 2 Monat Wechsel al pari empfangen, die sie hier nur mit hohem Disconto, und einen Theil in Louisd'or realisiren komen. Den Cours des Goldes wird die von einem Konigl. Wohllobl. Polizei-Direktorium gestattete, aus ihrer Mitte erwählte schiederichterliche Commission allwochentlich sessenten. Ist beim Kauf nur Courant bedungen, so hat sich Verkäuser dieses bescheinigen zu lassen. Räuse unter 12 Thaler werden nur in Courant bezahlt.